Depefchen.

# incher ?

EN Renefte! Machrichten!

Ar. 483.

Dienftag, den 14. Juli

1874.

### Börsen - Telegramme.

(Schlugturfe).

Mewhort, ben 13. Juli 1874 Goldagio 91 1/20 Bonde 1885 117.

Bis jum Golug der Abend-Ausgabe ift Die Berliner Borfen Dereiche nicht eingetroffen.

| 11 O. C. 1074 (Calear Wagniter)                              |               |            |                        |       |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|-------|------|--|--|--|
| Berlin, den 14. Juli 1874. (Telegr. Agentax.)                |               |            |                        |       |      |  |  |  |
| March Street Street                                          |               | ot. v. 13. | Minhia file Whaten     | 1900  | 1    |  |  |  |
| Weizen fester,                                               | THE HILLS IN  | -          | Kündig. für Roggen     | 4000  |      |  |  |  |
| Smli                                                         | 63            |            | Kündia, für Spiritus   |       |      |  |  |  |
| Sept. Dit                                                    | . 75          | 741        | Fondeborfer fefteft.   | 94    | 94 1 |  |  |  |
| Moggen fleiger                                               | nd,           |            | Br Stastofduidideine   | 961   | 93   |  |  |  |
| Juli                                                         |               | 55         | Bof. neue 4% Bfanbor.  | 984   | 98%  |  |  |  |
| Sept Dit                                                     | 55            | 519        | Bosener Mentenbriefe   | 185   | 197  |  |  |  |
| Oft. Roobr                                                   | . 55          | 548        | Franzosen              |       | 831  |  |  |  |
| Rüböl matter,                                                | STATES SELECT | THE PERSON | Combarden              | 821   |      |  |  |  |
| Juli                                                         |               | 191        | 1860er Loofe           | 1051  | 1011 |  |  |  |
|                                                              |               | 1 2012     | relationer             | 67    | 67   |  |  |  |
| Sept. Ott                                                    |               | 201        | Amerikaner             | 100   | 100  |  |  |  |
| Ott. Nov.                                                    | 07            |            | Defterreich. Kredit .  | 1395  | 3374 |  |  |  |
|                                                              | 97 8          | 97 -       | Titrien                | 44    | 441  |  |  |  |
| loco                                                         | OFF G         | 93 92      | Thorne Munduler .      | 415   | 42   |  |  |  |
| Juli                                                         | OM P          | 00 00      | Boln.LiquidPfanobr.    | 681   | 688  |  |  |  |
| Juli-Mug.                                                    |               | 20 20      | Russische Banknoten    | 944   |      |  |  |  |
| August=Sept.                                                 | . 26 22       | 20 0       | Desterr. Silberrente   | 681   | 685  |  |  |  |
| Sept.=Oft                                                    | 24 16         | 24 4       | Dellett. Gilonkahn     | 113   | 1138 |  |  |  |
| Hafer,                                                       | Juli 64       | 034        | Waltzier Eisenbahn     |       |      |  |  |  |
| Stettin, ben 14. Juli 1874. (Telegr. Agentur.)               |               |            |                        |       |      |  |  |  |
| Steffen, Den 14. Juli 1019. (Letting. Australia Blot. n. 18. |               |            |                        |       |      |  |  |  |
|                                                              | 30            | 23. 3. 13  | Müböl feft,            | BERRY |      |  |  |  |
| Wieizen fest,                                                | 011           | 81         |                        | 181   | 184  |  |  |  |
| Juli .                                                       | 814           | -          | July .                 |       |      |  |  |  |
| Juli-August                                                  | 804           |            | Gept.=Dit              | 191   | 191  |  |  |  |
| Septbr.=Oft.                                                 | 741           | 734        | Spiritus festest, isco |       | 26   |  |  |  |
| A. HOLL EN AND LOND                                          |               | A LIBERT   | Spiritus lelielt, inco | 267   |      |  |  |  |
| Moggen fest,                                                 | FOI           | F01        | Juli . Gept            | 26 12 |      |  |  |  |
| Suli                                                         | 534           |            |                        | 24    | 24   |  |  |  |
| Smit-August                                                  | 53            |            |                        |       |      |  |  |  |
| Swibr.=Dtt.                                                  | 538           | 533        | 1 Bottonesser, Conni-  | 12    |      |  |  |  |

### Körle zu Polen

am 14. Juli 1874.

am 14. Juli 1874.

Fonds. Bosener 31 proz. Pfandbricse 971 G., do. 4proz. neue do. 955 da., do. Rentenbricse 982 G., do. Brovinzial Bankatten 110 G., do. 5proz. Provinzial Obligat. 101 G., do. 5prozentige Kreis Obligationen 1003 G., do. 1003 dz., do. 5prozent. Obra-Weliorations-Obligationen 1003 G., do. 1003 kreis-Obligationen 98 G., do. 4proz. Staats-Obligationen 98 G., do. 5proz. Staats-Obligationen 1003 G., preuß. Jáproz. Staats-G., do. 5proz Stadts-Obligationen 1003 G., preuß. Jáproz. Staats-Sinlethe G., 4xproz. Staats-Obligationen 933 G., preußide 4½ proz. Staats-Anlethe 123 G., Stargard-freiw. do. 1052 G., do. 3 prozentige Bramien-Anlethe 123 G., Stargard-freiw. do. 1052 G., do. 3 prozentige Bramien-Anlethe 123 G., Stargard-Kussischen G., do., do. 3 prozentige Bramien-Anlethe G. Stammastten 383 G., Bosener E. St. A. 1012 G., Märf. Bosener Fisenb. Stammastten 383 G., anständliche do. 992 dz., Ostdenticke Bantroten 933 dz., poln. 4proz. Lignibationsbriefe 672 G., Ostd. Brodustendant —, Oberjoh. Gib. St. Altien Lt. A. 160 G.

[Amtlicher Bericht.] Roggen. Gefündigt — Etr. Kündigungspreis 562. per Juli 562, Kult-August 562, August-Sept. 553, Gerft 553, Oft. Nov 548.

Spiritus (mit Kaß). Gefündigt 10,000 Liter. Kündigungspreis 263. per Juli 263, August 263 – 268, Sept. 253—253—25 3, Okhor. 233—234, Ro br. 213, Desbr. 214—214.

[Brivatberict.] Wetter: schön. Noggen flau. per Juli 56} bz. u. G., Juli-August 56} bz. u. G., Aug. Sept. 55} G. u B., Herbs 55} bz. u. G., Ott. Nov. 54} G.

Spiritus höber. per Juli 26½—26½ bz. u. G., August 26½—26½ bz. u. G., Septbr. 25½—25½—½ bz. u. G., Ott. 23½—23½ bz. u. G., Novbr. 21½ bz. u. G., Oczbr. 21½ Bz. u. G.

in den Bordergrund des Berkehrs. Der Schluß der Börse war in Folge böherer Berliner Kurse sebr fest. Geld stüffig. Kredit 136z a 136z a 137 bz. u. G. Lombarden 82 a 82z bz. Franzosen 186z G. Distonto-Bant 79z bz. Schles. Bant 106 bz. n. G. Babnen etwas sester. Oder-ufer 118z G. Laura 127 a 128 a 127z a 128z bz.

Magdeburg, 11. Juli. Weuen 85—91 Rt., Roggen Berfte 68—80 Rt., Dafer 66—721 Rt. Alles pro 2000 Bib. Moggen 65-72 Rt.

Serfie 68–80 Rt., Dafer 66–721 At. Alles pro 2000 Bie.

Seefte 68–80 Rt., Dafer 66–721 At. Alles pro 2000 Bie.

Seeftein, 13. Juli. Better: leicht bewölft. + 17° R. Bardlineter 28. 4. Arno: NB. — Beizen wenig verändert, per 2000 Bfd. lodo gelber 73–82 Rt. per Juli 81 nom., Juli-Auguh 80 B. u. G., Nugugi Sept. 76 bi., Sept. Oldo. 73. 74–73. — † \$ bi., Ott. Mov 731 B. u. G., Frühjahr 72½ — † bi. — Woggen mater, per 2000 Bfd. loto ruff. 54–56½ Kt.. inländ. 63–66 Rt., rer Juli 53½ bi., Auli-Auguf 53½—1 bi., Sept. Oft 53½—2 bi., Ott. Nov do., Frühjahr 53. bi. u. B., 53½ G. — Gerfie ohne Hande. — Dufer feiter, per 2000 Bfd. loto inländ. 65–68 Rt., ruff. 61½—63 At., Juli 62½ bi., Sept. Oft 55½—½ bi., Frühjahr 52½—53 bi. — Erbfen fülle, per 2000 Bfd. loto 62–67 At. — Binterrübfen fest, per 2000 Bfd. loto neuer 80–86 Rt., per Sept. Oft. 90 bi., Ott. Noodr. — Mürz-April — April-Mai 195½ bi. — Binterrübfen fest, per 2000 Bfd. loto neuer 80–86 Rt., per Sept. Oft. 90 bi., Ott. Noodr. — Mürz-April — April-Mai 195½ bi. — Binterrübfen fest, per 2000 Bfd. loto — Kübol höber begablt, der 200 Bfd. loto bei Keinigkeiten 19½ Rt. B., der Juli und Juli-August 18½ B., Ang. Sept. —, Sept. Oftbr. 19½—½—½ bi. — Rapstaden per Sept. Otd. — — Spritzus neuig verändert, per 11,000 viter pest. loto dene Kaf 26½ Rt. bi., Rienigkeiten den den Anger 26½—½ bi., der Juli 26½ bi.) Inti-August 26½—½ bi. u. B., Mug. Sept. 26½—½ bi., Brühjahr 21½ bi. u. B., Mug. Sept. 26½—½ bi., Regulirungspreis 3½ Kt., Sprihjahr 21½ bi. u. B. — Ange met der nichts. — Megulirungspreis 3½ Kt., Sprihjahr 21½ bi. u. B. — Ange met der nichts. — Megulirungspreis 3½ Kt., Sprihjahr 21½ bi. u. B. — Ange met der nichts. — Megulirungspreis 3½ Kt., Sept. Dit. Mus. Spit. Nov. 3½ bi.

Megulirungspreis 3½ Kt., Spriha 26½ Rt. — Betroleum loco 3½ kt. B., Regulirungspreis 3½ Kt., Sept. Dit. Mus. Dit. Nov. 3½ bi.

Brestan, 13 Juli. (Amilider Produtten Börjenbericht.)

Roggen per 1900 Kilo wenig verändert, abgelaufene Kündigungsicheine — per Juli 533 bz., Juli-August 562— 2 vz., Sept. Ott. 542 Bz.
u. G., Ott. Nov. 544 B. u. G., Nov. Dez. —, April-Wai 162 Mart.
— Beizen per 1900 Kilo 190 K. — Gerke per 1900 Kilo 71 B. —
Faser per 1900 Kilo 190 ver Instit 612 G., Juli-August 55 G., Sept.
Ott. 514—24 bz. u. G., Ottbr. Nov. 514—2 bz. u. B. — Kave per
1900 Kilo 25 B. — Raps per 1900 Kilogr 25 B. — Kühöl fiist, 1916
192 B., per Kuii 19z bz. u. B., Jali-August und August-Sept. 19z B.
Sept. Ott. 19z bz., L. G., August-Sept. 19z u. B. — Frittus niedriger, per 1900 Liter 1900
25z Kt. B., 25z G., abzelausene Kilodigungsscheine —, per Inst., Juli-August 25z B. u. G., August-Sept. 25z bz. u. B., Sept. Ott. 23z B.
Tie Börsen-Kommission.

Breslau, den 13 Juli. (Landmarkt.)

| Breslan, den 13 Juli. (Canomarii.)                                 |                                               |                                                                                                  |                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Festschungen bei ber Kabischen Bogs<br>Karkt-Depus Gert<br>tation. | g. 8 20 -<br>gen 7 8 -<br>ie 7 6 -<br>ic 6 25 | 100 Ribaramme<br>mittle<br>6 8 22 6<br>8 17 6<br>6 27 6<br>6 25 —<br>6 15 —<br>6 15 —<br>(Brest. | bf. 220<br>orb. Beare.<br>8 7 6<br>8 5 -<br>6 5 -<br>6 10 -<br>6 5 -<br>5 27 6<br>Orb. BL. |  |  |  |  |

Breslau, 13. Juli. (Bericht über den breslauer broduktenmarkt.) Breisnotirung per 100 Kilogramm netto.

Beizen flau, weißer 8½—8½—9½ Thaler, gelber 8 bis 8½ Sis 8½ Thaler. — Roggen ruhia, schlesischer 6½—7½—7½ Thir. — Gerke geschäftslos, schles. 6½—7½ Thir. — galtzische 6½—6½ Thir. — Gerke geschäftslos, schles. 6½—6½ Thir. galtzische 6½—6½ Thir. — Gerke geschäftslos, schles. 6½—6½ Thir. galtzische 6½—6½ Thir. — Gerken beachtet, Koch Erbsen 6½—6½ Thir. Hutterscribsen 6—6½ Thir. — Biden ohne Zusuhr, schles. 5½—6½ Thir. — Bohnen ruhig, schles. 7½—8 Thir. galtzische 6½—7 Thir. — Lupinen unverändert gelbe 5½ Sis 5½ Thir., blaue 4—4½ Thaler. Wais offerirt. 6½ Thir. — Olfsaaten unverändert, Winterraps 7½—7½—7½ Thir., Gommerrühlen 6½—7½—7½ Thir., Gommerrühlen 6½—7½—7½ Thir. — Schlaalein wenig Umsax, 8—9—7 Thir. — Danfssamez unverändert, 7—7½ Thir.

Preisnotirung per 50 Kilogramm netto.

Preisnotirung per 50 Kilogramm netto.

Mapskuden sest, schlessischer 2½—2½ Thir., ungarischer 2½—2½
Thir.— Kleesaat obne Geschäft, weiß 12—14—17—20 Thir., roth
10—12—14½—15½ Thir., schwedisch 18—19—21 Thir., geib 4—5½
Thir.— Thymothee nominell, 9—10½—12 Thir.— Leinkuchen
34—34 Thir 31-31 Thir.

Novbr. 21½ bz. u. G., Dezbr. 21½ B., ½ kz. u. G.

Am heutigen Markte war nur Roggen in feiner Waare zu unverschober. 21½ bz. u. G., Dezbr. 21½ B., ½ kz. u. G.

Am heutigen Markte war nur Roggen in feiner Waare zu unverschober. Preisen leicht bertäuflich, während mittiere Qualitäten und namentlich russische Gorten, welche stark angeboten waren, gänzlich uns beachtet blieben. Für Weizen blieb die Stimmung unverändert matt ger Biener Rurse wiederum bedeutende Erhöhungen. Die Umsätze war einen kleinen Rückzang. Daser bei weswaren ziemlich lebhaft und traten besonders Kreditaktien und Laura nig Angebot sehr fest.

Bromberg, 13 Juli. (Markbericht von A. Breidenback.)
Betzen vochdum und weiß 81-86, bunt und belibun 79-83,
blaudpisig und bezogen 69-76 Thir. — Roggen feiner 63-64, geringerer 59-61 Thir. — Gerfte große. bruchfrei grobtvinig 6670, geringere 62-65 Thir., letine 62-68 Thir. — Erhien Kock.
64-68, Kutters 60-65 Thir. — Hafer 60-64 Thir. — Rüßien 76
—78 Thir. (Mass ver 1869 Kilogr. nach Qual. n. Effeltivgewicht.) —
Epritus ohne Handel.

Berliner Viehmarst.

3 Berlin, 13. Juli. Auf heutigem Biehmarkt waren zum Berkauf an Schlachtvieh angetrieben: 1·02 Stück in der, 3884 St. Schweine, 24 038 Stück dammel und 1312 Stück Kälber. — Die Kauflust war sir Gornvied den Beständen angemessen, bennoch sonnten die Breise aber doch nicht Avancen erzielen, da sich der Bezehr gerade für Exports waare nur mäßig zeigte. Ia. wurde mit 17-19 Thr., IIa. 14-15 Thr., IIIa. 12-13 Thr. pro 100 Pfund Fleischgewicht bezahlt. — Schweine blieben träge und zungen zu unveränderten Breisen ab. — Schafvieh war in setten und schweren Thieren sür den Lossablt. Winder gruech und mit 72-8 Thr. pro 45 Pfd. Fleischgewicht bezahlt. Winder gruec Quasitäten liegen ziemlich bedeutende Bestände unverkauft zurück.— Kälber. von oenen die Rutrifft viel zu start war, mußten sich mit sehr mäßigen Preisen begnügen. Berliner Biehmarft. febr mäßigen Preifen begnügen.

Staats- und Volkswirthschaft.

\*\* Lippe-Schaumburg'sche 25 Thaler-Loose. Biehung bom Am 1. Avid c. agangene Scrien: Nr. 119 162 169 215 227 262 266 282 328 354 365 439 491 506 530 580 603 672 692 719 784 787 857 879 881 914 920 927 950 957 1012 1034 1195. Davon gewinnen:

Nr. 25261 a 11.000 Thir. Nr. 18226 a 1200 Thir. Nr. 39328 a 600 Thir. Nr. 8444 a 400 Thir. Nr. 18212 a 200 Thir.

\*\* tefance. An Mährisch = chlesische Bentralbahn = Brioritäten muß, abweichend von der bestehenden Uesance gemäß der unter Genehmigung des Wiener Handels Gremiums erlassenen Betauntmachung des bestellten Kurators der per 1. Juli fällig geweiene Kupon der Prioritäts-Obligation I. und II. Emission verdleiben und werden selbe daher von heute an incl. dieses Kupons franto Zinsen gehandelt

\*\* Falsche Frankfurter Zweithalerstücke. Gegenwärtig sind falsche Frankfurter Zweithalertucke in Zirtulation. Diese Stücke, Melde die Jahreszeit 1862 tragen, haben durchaus keinen verdächtigen Klang und zeigen auf den ersten Blid überhaupt keine Berdacht erregende Spuren. Bei näherer Betrachtung erkennt man an der schlechten, Brägung die noch schlechteren Eigenschaften. Während die ächten Stücke durchaus scharf und rein sind, sowohl in Bild und Schrift, ist dier namentlich die letztere unklar. Die unter der "Franksturtia" eingravirte Schrift (A. v. Nordheim) ist kaum zu lesen, eben sie Kandschrift: "Stark im Reat."

fo die Randschrift: "Sturk im Recht."
\*\*\* Nürnberg, 9. Juli. [Hopfen.] Die Bemängelungen über den Hopfenstand auf dem Kontinente wie in England dauern fort, und nur einzelne Bläße, wie Elsaß und Lothringen, sprechen sich über den Stand der Hopfenpstanze günstig aus. Bon Frühhopfen kann man wohl behaupten, daß desse Erträgnis schwach ausfallen wird, doch dürste dieser Ausfall durch das Gedeiben des Späthopfens reichlich gedeckt werden. Wie bisher, so machte sich auch gestern einiger Bedarf in Brima-Waare bemerkdar, wovon 41 Ballen, meist Bolen und Wirttemberger, zu fl. 52 bis fl. 53 genommen wurden. Eine Bost Hodprima Wirttemberger holte fl. 58, Prima Elsässer fl. 46, für abstallende Qualitäten erstirt dermalen nicht die geringste Frage. Zusuhren blieben in den letzen Tagen klein; solche bestanden meist aus Elsässer, Württemberger und Bolen. Hallertauer sehlt fast gänzlich; ebenso Spalter Landhopfen.

Angekommene Fremde vom 14 Juli.
HOTEL ZUM SCHWARZEN ADLER. Gutsbef. v. Baranowösi a. Swiazdows, Attmeister a. D. Naczynsti a. Hamburg, Lehrer
Dalfowsti und Frau a. Macznik. Kentner Boznick aus Magdeburg,
Kausmann Huchs aus Berlin, Eisenbahn-Baubeamter Celichowsti und
Krau a Baricau. Bürger Bysoczynski a. Krußewo, die Studenten
Brazmowsti und Ralepinski a. Barichau, Frau Fransowska a. Stodzowa, Frau Piątłowska a. Winagora, Gutsbesitzer Theosil Stoss aus
Lubcz.

Enbez. GRAETZ HOTEL ZUM DEUTSCHEN HAUSE vorm. KRUG'S. GRAETZ HOTEL ZUM DEUTSCHEN HAUSE vorm. KRUG'S. GRAETZ HOTEL ZUM DEUTSCHEN HAUSB vorm. KROG'S. Die Studenten Rhmarkiewicz a. Warschan a. Heinze a. Görlitz, Brausereibei. Thiele u. Fran a. Unrubstadt, Lehrer Salpeter u. Kramitie a. Löwenberg. Bartik. Rabuska a. Fransladt, Litie u. Friedrich Boltz a. Breslau, Oberförster Nerlich a. Hommern, Starbeck a. Thorn, Monteur Hille a. Lundsberg, Kausm. Zawikaski a. Magdeburg, Oberst v. Kleist a. Kheinseld, Biehhändler Keinick a. Hornbausen, Fran Gutsbesself a. Kheinseld, Biehhändler Keinick a. Hornbausen, Tran Gutsbesself a. Kheinseld, Kran Gutsbesself a. Kheinseld, Kran Gutsbesself Boltz a. Eromberg, Thierarit Lindemann a. Kaut, Kausm. Schulz a. Ekorn.

Bergutmortitoer steoateue Dr. Jul. Wafner in Pofen.

SEELIG'S GASTHOF ZUR STADT LEIPZIG. Die Kauffente Arendt a. Stenizewo, Jablonott a. Gräß, Schneider a. Kottbus, die Fabrikanten Müller, Danicke aus Sommerfeld, Landwirth Schmidt a. Schroda, Brennereigehülse Parowicz a. Bronczyn, Oberförster Pa-rowicz aus Bendlewo.

Robert Gerendende.

SCHARFFENBERG'S HOTEL. Gutebes. Witte a Slamowe, Rabbiner Dr. M. Kosef a. Nawicz, k. Oberamtmann Burchardt auß Weglewo, Beamter Fleischauer a. Halberstadt, Zimmermeister Schmidt a. Wollstein, die Kaust. Teffling a. Neutomischel, Hartmann a. Obersite, Runge a. Lissa, Rosenthal a. Obornik, Kottlaresik a. Breslau.

## Sokales und Provinzielles.

r. An Fürft Bismard hat ber pofener Magiftrat in feiner beutigen Sigung folgendes Telegramm beichloffen und abgeichidt : "Fürft Bismard

Für die durch Gottes Gnade jum Heile des Baterlandes as innigste Freude aus Todesgefahr drückt Euer Durchlaucht die

ber zur Sigung versammelte Magistrat der Stadt Bofen."

Gin Telegramm besgleichen Inhalts bat eine Berfammlung pofener deutscher Bürger beute an Fürst Bismard abgesendet.

# Bis 11 Uhr Vormittags eingegangene Depeschen.

Riffingen, 14. Juli. Geftern Abend 71/2 Uhr bejuchte Fürft Bismard mit feinem Gobn ben Rurgarten und wurde von dem Badepublikum fowie von der herbeigeströmten Stadt- und Landbe-Mr. 18212 a 200 Thir.
Ar. 8074 a 100 Thir.
Ar. 8098 13071 35921 39313 47824 a 75 Thir.
Ar. 10716 10740 47460 47836 a 65 Th r.
Ar. 5907 8405 11309 13294 44028 45665 46314 50551 a 50 Thir.
Ar. 8422 11328 14080 16357 64 21908 20 25257 75 und 92 26451 und 90, 28982 und 97, 33555 34560 und 90 35913 42836 43929 und 43 45994 47462 und 83 47815 und 36 a 45 Thir.
Die hier nicht aufgeführten Nummern der gezogenen Serien a 42 Thir. einem Soch auf das deutsche Reich und die verbiindeten Firften welches das enthufiaftifch erregte Bublitum mit unaufhörlichen Sochs auf den Fürsten erwiederte. Morgen findet in der protestantifden Rirche ein Dankgottesbienft für Die Rettung bes Fürften ftatt. -Ueber das Berhalten Rullmanns bei dem Berhör verlautet, daß derfelbe unumwunden die Mordabficht eingestand und Acuferungen that, welche mehrere Personen ber Mitmiffenschaft verdächtigen. lebrigens zeigte fich Rullmann äußerft fibrrig und berweigerte bie Beantwortung eingehender Fragen.

Riffingen, 14. Juli. Mit bem Attentat auf ben Reichstangler wird die Berhaftung Des Geifiliden Rotteler in Berbindung gebracht, Die bei Ankunft bes gestern um 2 Uhr bon Schweinfurt abgegangenen Buges erfolate. (Wiederholt.)

## Bis 5 Uhr Nachmittags eingegangene Depeschen.

Riffingen, 14. Juli. Die von Fürft Bismard geffern Abend an die Darbringer der Serenade gerichtete Ansprache hatle folgenden Wortlaut: 3ch banke Ihnen für die Theilnahme, welche Sie mir in Diesem Falle bewiesen, aus welchen mich Gottes Allmacht und Gnabe glüdlich errettet bat. Es tann mir nicht anfteben, Weiteres über bas ju sprechen, mas dem Urtheile bes Richters übergeben worden ift. Das aber vermag ich ju fagen, daß beute Nachmittag die Abficht nicht meiner Berfon, fondern ber bon mir bertretenen Sache galt. Sierfilr, für die Größe, Ginbeit und Freiheit unferes Baterlandes ju fterben, das thaten fo viele unferer Mitburger por drei Jahren, warum follte ich nicht bagu bereit sein? Da Sie alle barin mit mir einig find, und fich ebenfo für die Freiheit, Größe und Macht unferes beutschen Baterlandes begeiftern, fo bitte ich Sie mit mir Deutschland und feine berbündeten Fürften bochleben ju laffen.

Riffingen, 14. Juli, Morgens. Der in Schweinfurth verhaftete, der intellektuellen Urheberschaft des Mordattentats Bezüchtigte, ift ber Briefter Santhaler aus Baldfen bei Rufftein. Bismard batte eine gute Racht und wollte heute die Kur weiter brauchen.

London, 14. Juli. Die Morgenblätter besprechen das tissinger Attentat. Die "Times", "Hour", "Telegraph", "Daily Rews" sprechen ibre Freude über Bismards Lebensrettung aus und äußern einstimmig, daß falls die Urheberschaft der That auf die ultramontane Bartei jurudguführen fei, Dies Die Boltserbitterung fleigern und felbft biele Ultramontane und Ronfervative, die betreffs ber neuen Rirdengefete in Opposition gestanden, anderen Ginnes machen miffe.

Drad und Beriag von Di. Deder & Co. (G. bibfiel) in Pafe